## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

№ 231. Montag, den 27. September 1847.

Ungekommene Fremde vom 24. September.

Die Brn. Guteb. Graf Bnineft aus Biegbromo, v. Mofgegeneft aus Stems puchome, v. Lafacgewefi aus Jegewe, v. Korptowefi u. v. Sadowefi aus Strgalfomo, Frau Guteb. v. Mofzegensta aus Grebrnagera, Rommiffar, Symitt aus Borawia, I. im Bogar; fr. Dr. phil Blindow und fr. Cand. theol. Blindow aus Czernies jewo, Sr. Ralful, Deller aus Jantowice, Sr. Partit, Rofer aus Buf, I. im weißen Moler; Sr. Fabrifant Ludfal aus Barichau, fr. v. Brochem, Prem, Lieut. im 2. Ill.-Regt. aus Gleiwig, Die Srn. Guteb. v. Grabefi aus Dzieczon, v. Biltonefi aus Bapno, I. im Hotel de Bavière; Die Brn. Guteb, Lehmann aus Seibe Doms hromto, Buffe aus Romanomo, I. im Hotel de Pologne: Die Brn. Guteb. Luther aus Lopuchomo, v. Sfrapolemeti aus Deiefgyno, I. im fcmargen Abler; Sr. Guteb. n. Raczynsti aus Chwaltowo, fr. Student v. Broder aus Granbyelawice, I. im Hotel de Berlin; fr. Burgerm. Strapzemefi u. Die frn. Raufl. Gebr. Lastomett aus Schroba, bie Brn. Guteb. Baron von Richthofen aus Luffomo, v. Blocifgemeti aus Preclaw, Ranfowsfi aus Brudzewo, I. im Hotel de Dresde; Frau Gutsb. p. Ralfftein aus Rolfowo, v. Arnold aus Popowo, I. im Hôtel de Vienne; Sr. v. Studnig, Dberft und Feftunge. Infpect, und Gr. Pr. - Lieut, und Abj. Rleift aus Berlin, Gr. Chers, Rittm. im 14. Landm. = Regt, und fr. Dberforfter gethler aus Robfens, fr. Domainenpachter Rlug aus Mrowino, Die grn. Guteb. Rofenau aus Brzoftowo, Rlawitter aus Diegochomo, Lichtwalt aus Bednary, Sperling aus Graphnow, 1. in Laut's Hôtel de Rome.

1) Die unbefannten Erben, beren Erben ober nachften Nachfolger:

1) bes am 22. Januar 1844 ju Groß Becianewo bei Bromberg verftorbenen Eigenthumere Friedrich Jahnte (alias Jahnite),

2) beffen am 22. Oftober 1843 bafelbft verftorbenen Chefrau Unna Maria

geborne Soffmann und

3) des am 20. September 1808 hierselbst verstorbenen Juveliers Jost, werden hierdurch aufgefordert, sich spätestens in dem am 15. September 1848 Vormittags 9 Uhr an hiesiger Gerichtestelle vor dem herrn Ober-Landes-Gerichts- Uffessor Ring anstehenden Zermine zu melden und ihre Anrechte nachzuweisen, widris genfalls der Nachweis der vorgenannten Erblasser als herrenloses Gut dem landes- herrlichen Fistus zugesprochen werden wird. Vromberg, den 7. August 1847.
Ronigliches Land- und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Der Mobiliar nadlaß bes verstorbenen Mublenbaus meister Daniel Christian Nienrann, bestehend in verschiedenen Mobeln, hausges rath, Basche, Kleidungstücken, Leinenzeug und Betten und verschiedenen technischen und anderen Buchen, mehreren tertigen Maschinen und anderen ahnlichen Gegensständen, so wie aus vorräthigem Eisen und Stahl und sonstigen in der Fabrik nostig gewesenen Utensilien, mit Ausnahme derjenigen, welche als Pertinenzsstücke der Fabrik anzuschen sind und mit dieser zugleich subhassirt werden soll, in dem auf den 13. Oktober, früh 9 Uhr und die solgenden Tage vor dem Auktionse Kommissarius Glembocki in der Wohnung der Wittwe Niemann hierselbst, Posener Borstadt Nr. 335. anstehenden Termine, biffentlich an den Weistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Bromberg, den 13. September 1847.

3) Mothwendiger Verfauf. Land, und Stadtgericht ju Schrimm,

Das ben Michael und Barbara Lopins skifchen Cheleuten gehörige Grundstud, Alltstadt Schrimm No. 20, bestehend aus einem Wohnhause, Scheune und Garten, abgeschätzt auf 537 Athle. 7 Sgr. zusfolge ber, nebst Oppothekenschein und Bezbingungen in der Registratur einzusehenz ben Taxe, soll am 9. Dezember 1847

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szremie,

Nieruchomość na starém mieście Szremie pod No. 20. polożona, małażonków Michała i Barbary Łopińskich własna, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły i ogrodu, oszacowana na 537 tal. 7 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami

Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Ge-

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine gu melben.

Schrimm, ben 21. Juni 1847.

w Registraturze, ma być dnia 9. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się pod uniknieniem prekluzyizgłosili najpoźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 21. Czerwca 1847.

4) Nothwendiger Verkauf. - Land= und Stadtgericht ju Schrimm.

Das in ber Stadt Dolzig unter Nro. 61. belegene, bem Farber Peter Sarry gehörige Grundstud, bestehend aus:

1) einem Bohnhause und Nebenge= baube, einem hinter bem Sause

belegenen Garten, und

2) aus einem auf ber Gostyner Borftabt belegenen Garten mit Aussichluß bes angeblich an ben Backer Gräser veräußerten 1 Morgen Alsterlandes und mit Einschluß einer, nach der Angabe des Besigers zu dem Grundstücke gehörigen, jährlich mit 30 Atlr. Ertrag veranschlagten Fischereigerechtigteit,

abgeschäft auf 1102 Athle. 15 Sgr. gu, folge ber, nebft Sypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusebenben Tare, soll am 16. Dezember 1847 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Szremie.

Nieruchomość w Dolsku pod No. 61. położona, farbierza Piotra Sarry własna, składająca się:

 z domu mieszkalnego z należącemi do niego budynkami i z ogrodu za domem położonego, i

2) z ogrodu na Gostyńskiem przedmieściu położonego, wyłącznie I morgi roli piekarzowi Graeser odprzedanej, a włącznie należącego się do nieruchomości, podług podania właściciela, rybołostwa, którego dochód rocznie na 30 Tal. przyjęty,

oszacowana na 1102 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedaną.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Chrimm, ben 23. Juli 1847.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Schrimm.

Das zum Nachlasse bes verstorbenen Burgermeisters Daniel Schmidt gehörige, in der Stadt Schrimm unter No. 30. belegene Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause mit Hofraum, einem Stalle und einem Garten, abgeschätzt auf 1000 Rthr. 9 Sgr. 2 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Dezember 1847. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Real, Pratendenten werden aufgeboten fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Schrinim, ben 26. Juli 1847.

6) Der Kaufmann Julius Meumann in Gniewtowo und beffen Chefrau Bertha geborne Abraham Lenfer, haben mittelft Ehevertrages vom 27. Juli c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, den 12. Ceptbr. 1847. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 23. Lipca 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Nieruchomość w mieście Szremie położona pod No. 30., należąca do pozostałości zmarłego burmistrza Daniela Schmidt, składająca się z domu mieszkalnego i podworza, z chlewa i z jednego ogrodu, oszacowana na 1000 tal. 9 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 26 Lipca 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Juliusz Meumann kupiec z Gniewkowa i małżonka jego Berta z domu Abraham Lejser, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 12. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 7) Der Tagelohner Johann Gottlieb Rabny aus Grubefer Saul, bei Bentichen und die unverebelichte Beronica Ritter aus Zarnowo, haben mittelft Chevertra= ges vom 27. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Wollftein, am 29. Auguft 1847.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że wyrobnik Jan Gottlieb Radny z Grubskich olendrów przy Zbąszyniu i niezamężna Weronika Ritter z Tarnowa, kontraktem przedślubnym z dnia 27. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 29. Sierpnia 1847. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

8) Bekanntmachung. Die birefte Brod = und Fourage = Berpflegung ber Soniglichen Truppen im Bereiche ber unterzeichneten Intendantur pro 1848 foll im Bege bes Gubmiffioneverfahrens in Entreprife gegeben werden. Die betreffen= ben Ausbietungstermine haben wir baber :

1) für Die Garnifon= und Etappenorte Dftromo, Dlefchen, Rrotofdin, 3bung, Ramicz, Liffa, Rrauftadt, Roften, Schrimm, Bentichen, Rarge, Samter, Gnefen, Breichen, Roronomo, Schneidemuhl, Rafel und Inomraclam, auf ben 5. Deto=

ber b. 3. Bormittage 9 Uhr in unferem Beichaftelocale bierfelbft,

2) fur die Garnifons und Stappenorte Freiftadt, Sprottau, Bunglau, Lomens berg, Liegnit, Sirichberg, Jauer, Sagan, Gorlit, Lauban, Sannau, Polfwit, Beuthen a./D., Luben, Grunberg und Bablitadt, auf ben 18. Detober b. 3. Bormittage 9 Uhr im Gefchaftelocale bes Roniglichen Proviant-Amtes ju Glogan, por unferm Deputirten, Intendantur-Rath Soog, anberaumt, und laben baber biers burd fautionofabige Unternehmer mit bem Bemerfen ein, bag nur fcbriftliche Offerten mit ber Bezeichnung auf bem Couverte: "Lieferungeanerbietung" und auch nur bie fpateftene 9 Uhr Bormittage an befagten Tagen angenommen werben, welche die gleich fo billig ale moglich ju ftellenden Forberungen fur ein fechepfun= biges Rommisbrod, fur einen Winspel Safer, einen Centner Deu und ein Schod Strob (in Betreff bes Rabetten : Inftitute ju Bahlftadt aber fur einen Winepel Roggen), ben Garnifon, und Etappenort, wofur bie Lieferung offerirt wird, bie Bor= und Bunamen, fo wie ben Bohnort bes Submittenten (in großeren Stabten auch bie Angabe ber Strafe und Saus-Dr.) enthalten muffen. Jeber Offerent hat fich über feine Qualififation und Rautionefichigfeit genugend auszuweifen und muß mbglichft im Termine perfonlich ericheinen, um ben etwa nothigen weitern Berhands lungen, beren Schluß aber jebenfalls noch an bemfelben Tage fattfinden wird, beis wohnen zu konnen. Die Bebarfe-Nachweisungen, Suhmiffione und Lieferungebes bingungen find bei den Ronigl. Proviantamtern bierfelbst, zu Bromberg und Glos gau einzusehen. Posen, den 26. August 1847. Konigl. Intendantur 5. Urmee. Korpe.

9) Durch E. S. Mittler in Posen ist zu beziehen: Gesammelte Rovellen von L. Tieck. 14 Bbe. Labenpreis 12 Athlr. 17½ Sgr. Jeht für 5 Athlr. 10 Sgr. Bittoria Accorombona. Ein Roman in 5 Büchern von L. Tieck. Labenpr. 3 Atlr. Jeht für 1 Athlr. 10 Sgr. St. Evremont. Ein Roman. herausgegeben von L. Tieck. 3 Bbe. Labenpr. 3 Atlr. 22½ Sgr. Jeht für 1 Atlr. 15 Sgr. Die Insel Felsenburg oder wunderliche Fata einiger Seefahrer. 6 Bochn. Ladenpreis 3 Athlr. 25 Sgr. Jeht für 1 Athlr. Markos Obregon, oder Auto-Biographie des spanischen Dichters Bicente Espinel. 2 Bbe. Ladenpreis 2 Athlr. 7½ Sgr. Feht für 20 Sgr.

10) Bei meiner Abreise von bier nach Bromberg rufe ich allen meinen Berwandten und Befannten bas berglichfte Lebewohl zu.

Pofen, ben 24. September 1847.

Julius Mawrocki.

- 11) Mobel = Auttion. Freitag den 1. Oktober Bormittage von 9 und Nachmittage von 3 Uhr ab sollen im Apollo = Saal auf dem Kammereiplatz wegen Lokal=
  Beranderung mehrere neue Mobels von Mahagoni = und Birken = holz, bestehend in
  Sophas, Tischen, Stuhlen, Schreib = Sekretaire, Servanten, Kleider = und Wasch =
  Schranke, Bettstellen, Trumeaux, Pfeiler = und Bettspiegel in Mahagoni = und
  Gold = Rahmen, so wie auch verschiedene andere Gegenstände gegen baare Zahlung
  versteigert werden.

  21 n sch üß,
- 12) Bekanntmachung. Um 14. und 15. Oktober findet zu Meferig die erfte Bersammlung des Posener Bandervereins von Landwirthen und Freunden der Landwirthschaft statt. Das Programm, welches in den nachsten Tagen an sammtliche Landrathe-Uemter versandt werden wird, enthalt das Nahere.

Deferit, ben 18. Septbr. 1847. Das General Direttorium.

13) Im Dut geubte Demoiselles und auch solde, die bas Putmachen erlernen wollen, finden sofort ein Engagement bei Geschwister herrmann, Markt, und Jesuitenftragen-Ede.

14) Preußische Renten = Versicherungs = Unstalt. Zekanntmachung. Nach ben bis heute eingereichten Agentur = Abrechnungen sind bis zum 2. September c. eingegangen: 1) 4815 Einlagen zur Jahrechgesellschaft pro 1847 mit einem Gelds betrage von 77,339 Thlr., 2) Nachtragszahlungen für alle Jahrechgesellschaften 87,737 Thlr. Der vorjährige Stand zur näulichen Zeit war: 3766 Einlagen mit 60,103 Thlr. Einlage = Kapital und an Nachtragszahlungen 68,087 Thlr. Wir bemerken zugleich, daß die diesjährige Sammel = Periode statutenmäßig am 2. November c. geschlossen wird. Berlin, ben 20. September 1847.

Direttion ber Preußifden Renten. Berfiderung &= Unftalt.

- 15) Ein Rnabe, welcher bie nothigen Schulkenntniffe befigt, findet fofort als Lehrling ein Unterfommen bet C. G. Blau, Breslauerfir. No. 38.
- 16) Borzügliche Rheumatismus-Ableiter gegen Rheumatismus und Nervenleiben aller Art, als: Ropf-, hand-, Knie- und Fuß- Sicht, Gesichts, hals- und Jahnsichmerzen, Augenfluß, Ohrenstechen, harthörigkeit, Sausen und Brausen in den Ohren, Bruss-, Rücken- und Lendenweh, Gliederreißen, Krämpfe, Lähmungen, herzklopfen, Gesichtsrose u. bgl., vom herrn A. Kunzemann in Schönebeck gefertigt, empfiehlt zu 10 Sgr. das Stück, starke zu 15 Sgr. und ganz starke zu 25 Sgr. gegen alte Uebel. Eduard Bogt, am Wilhelmsplag No. 15.

Daß ich mich von ber Seilfraft ber durch ben herrn Abolph Runzemann hierselbst angefertigten Rheumatismus, Ableiter wiederholt überzeugt habe und felsbige mit vollem Rechte gegen rheumatische Leiden empfehlen kann, folches wird hiermit auf Berlangen gern bescheinigt. Schonebeck, den 11. Septbr. 1847.

Dr. Giedler, praftifcher Argt u. f. w.

17) Gine Bierbrauerei nebft Schankflube in bester Beschaffenheit ift zu verpachten. Rabere Quefunft bieruber ertheilt U. Remus, Breitestraße Do. 6.

brigg trang some

18) Die am 21. b. M. einer Dame bereitete Unannehmlichkeit in Folge eines aus Bersehen mitgenommenen Regenschirmes, ist nicht bei uns, sondern in der handlung des herrn Indig vorgesommen. Diese handlung grenzt an der unfrigen und diese Nahe hat vermuthlich zu der Berwechslung geführt, so daß uns ein Verfahren dur Last gelegt wird, von dem wir keine Uhnung hatten. — Die Verbreitung, welche dieser Vorfall in der entstellten Weise gewonnen hat, veranlaßt uns, demselben, so weit er uns betrifft, hiermit diffentlich zu widersprechen.

Pofen, ben 24. Septbr. 1847. Sirfchfelb & Bongrowig.

- 19) Bestellungen auf alle Sorten hochstämmige Obstbaume zur Anpflanzung im jegigen herbst und funftigen Fruhjahr, so wie auch Rirschen=, Birnen= und Aepfels wildlinge zu Anlegung ber Baumschulen, ab Posen zu liefern, werden vom Unterzeichneten in frankirten Briefen angenommen. heinte, Runstgartner in Fraustabt.
- 20) Pfundhefe ber beften Qualitat, ftets frifch, bezogen aus einer ber größten Fabrifen, verlaufe ich vom 6. Ottober c. ab bei regelmäßiger Abnahme bas Pfund à 7 Sgr. Seimann Peifer, St. Martin No. 69.
- 21) Frifche Pfundhefe find ftete gu haben bei 3. Ephraim, Bafferftr. 2.
- 22) Die erften Elb. Neunaugen und besten fetten ger. Wefer-Lache empfiehlt und offerirt 3. Ephraim, Bafferftr. 2.
- 23) Beffe frische grune Pomerangen find bei mir ftets à 1 Egr. pro Stud zu haben. B. L. Prager, Bafferftrage im Luifen : Gebaude No. 30.
- 24) Sonnabend ben 25. und 26. b. M. vorzüglich schonen großen grunen und marinirten Mal und andere Fische. Bur Beispeise Sellerie = Salat, Dampftraut ober Bratfartoffeln. S. G. haade im Rathhausteller.
- 25) Sonntag ben 26. jum Abendbrot grune Male mit Brattartoffeln nebft Tangs vergnügen, wozu ergebenft einladet Pillardn, Berliner Chauffee Do. 240.
- 26) Montag ben 27. b. D. Abschiebe = Burft = Pifnit auf Columbia Ro. 9, wohn ergebenft einladet Bittme genr. Pofed.
- 27) Schilling. Montag ben 27. Sept. letztes großes Abonnement. Konzert. Anfang 4 Uhr. Die Konzerte im Schilling nehmen auch nach dem Schlusse bieses Abonnements ihren Fortgang und finden regelmäßig Montags (bei ungunsfiger Witterung im Saale) statt.

  R. Lau.

of Andlehned the victorial and a second fitter and in Herrick wind